## Ner 18. i 19.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 15 Czerwca 1833 roku.

Nro 5556. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutek odczwy przez Missyą Ccs. Rossyjską do Senatu uczynioney, podaje do publiczney wiadomości, iż w Depozycie Kommissyi Wejewództwa Krakowskiego znaydują się nadesłane przez Kommissyą Rządową Spraw Wewn: i Duchownych, i Oświecenia Publicznego, Obligacye Kamery Nadworney Wiedeńskiey następujące a mianowicie:

- 1) dla Katarzyny Brzozowskieg byłeg Dzierżawczyni Wóstwa Jeziorko, Obligacya do Nru 46,658 obesmująca w Kapitale ZlReń. 65 i w procencie gotówką nadeslanym Zip. 42 gr. 21.
- 2) dla braci Felixa i Frederyka Paczek posiadaczy Wóytos(was Długoszyn, Obligacya do Nru 46,251 na summę w Kapitale ZłReń. 50) w procencie gotowizną Złp. 32 gr. 6.

- 3) dla Jacka Jaworskiego Dzierżawcy części Kapitulka, Obligacya do Nru 31,947, na summę w kapitale ZlReń. 60 w procencie w gotowiźnie Złp. 38 gr. 8.
- 4) dla Marcina Kusiel Piwowara Ferwalteryi Ekonomii Czernichów, Obligacya do Nru 45,150 na summę w kapitale ZłR. 200 i w prowizyi w gotowiźnie Złp. 130 gr. 4.
- 5) dla Joachym Leibel Subferlegera, Obligacya Nro 29,515 na summę ZtR. 100 i w procencie na Ztp. 65 gr. 2 w gotowiźnie.
- 6) dla Szymsza Leibel Subferlegera, Obligacya do Nru 70,231 na summę ZłR. 50 z procentem Złp 32 gr. 16 w gotowiźnie.

Celem przeto odebrania rzeczonych Obligacyj wraz z prowizyami Senat Właścicieli wzywa lub ich Sukcessorów, aby do Kommissyi Wojcwództwa Krakowskiego Kassy Główney tegoż Wtwa bezzwłocznie zgłosili się.

Kraków dnia 30 Maja 1833 roku.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI

Sekretarz Jlny Senatu Darowski

Nowakowski Sek. Exp. Sen.

Nro 2927 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZACY.

Gdy doświadczenie udowodniło, iż częstokroć Akta Rządowe, Osobom urzędowanie publiczne sprawującym powierzone, lub też z sluż-

by Ich wypływające, po zgonie Ich zagubieniu ulegają, z powodu, iż dotyczące Władze do Ich odłączenia nie są przez Sądy Pokoju przy dopełnianiu Aktów opieczętowania wzywanemi, zkąd jeszcze wynika i ta niedogodność, iż wstępujący w Ich mieysce, dla braku Aktów poprzednich w zalatwianiu przedmietów Im poruczonych doznają trudności, a tym samym interessa publiczne na zwłokę w ukończeniu Ich są wystawionemi, — Senat na przedstawienie Sądu Appellacyjnego stanowi: ażeby odtąd Sądy Pokoju zaraz po zaszłey śmierci wyższey rangi Urzędników, przy dopełnianiu Aktów opieczętowania wzywały Władze Właściwe o delegowanie Urzędnika dla odebrania Akt urzędowych w mieszkaniu zmarłego znaydować się mogących, i takową uchwałę swą, Senat Dziennikiem Rządowym do wiadomości podaje.

Kraków dnia 3. Czerwca 1833 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI
Sekr: Jlny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro 3091 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Uwiadomia ninieyszém, iż w celu skupienia 33ch Koni potrzebnych pod Zandarmeryą krajową ustanowił Komitet oddzielny, który upoważnionym został do nabywania takowych bądź razem bądź cząstkowo.

Ktoby przeto konie zdolne do w mowie będącego przeznaczenia posiadat i takowe życzył sobie sprzedać, ma się udać do Wydziału Spraw Wewn: i Policyi, gdzie bliższą informacyą otrzyma.

Kraków dnia 4 Czerwca 1833 roku.

in and a subally object of the state of the

Prezes Senatu WIELOGEOWSKI Sekr: Jlny Senatu DAROWSKI

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 2953 D. G. S.

# SENAT RZADZACY.

Kommissya przez Trzy Nayjaśnieysze Dwory do reorganizacyi kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu zesłana, czyniąc kroki przygotowawcze do wprowadzenia w niezwłoczne wykonanie nowey Ustawy Konstytucyjney, jak skoro takowa zatwierdzenie Nayjaśnieyszych Dworów uzyska, wezwała Senat Rządzący do przygotowania Listy Kandydatów na Urzedy Wóytoskie mających bydź przez Senat, przynaymniey w liczbie 3ch do każdey Gminy Zgromadzeniom Obiorczym do wybo. ru przedstawionemi, i wskazaty tak kwalifikacye w które Kandydaci na Posady wspomnione podający się opatrzonemi bydź powinni, jak obowiązki do Urzedu Wóytów Gminnych przywiązane.

Co do pierwszych. Zgłaszający się Kandydat, winien bydź Chrzescianinem, mieć lat 24 skończonych, ukończyć nauki w 4 klassach In tytutów publiczney Edukacyi, bądź w Krakowie bądź w Państwach Berlom Nayjaśnieyszych Protektorów podległych. Od udowodnienia jednak czego uwolnionemi są wszyscy Ci, którzy już Urząd Wóyta sprawowali, albo piastowali jaki wyższy Urząd bądź w Krakowie bądź w Państwach jednego z Trzech Protegujących Monarchów.

Co do ostatnich. Obowiązkami które do Posady Wóyta na przyszlość przywiązanemi bydź mają są: wykonywać Rozkazy Rządu, sprawować mieyscową w Gminie Policyą wedle Instrukcyj od Senatu przepisać się mającey.

Mający przeto chęć ubiegania się o otrzymanie posad Wóytowskich tak w Mieście Krakowie jak i w Okręgu, winni będą niezwłocznie zgłosić się do Scnatu Rządzącego, przy dołączeniu do swych podań dowodów usprawiedliwiających posiadanie wyżey wymienionych kwalifikacyj i wyszczególnieniu do których Gmin za kandydatów życzą sobie bydź podanemi.

Kraków dnia 5 Czerwca 1833 roku.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKI
Sekr: Jlny Senatu
DAROWSKI

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3321 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Oznaymuje, iż Zastępcą Wóyta Gminy Pisary mianował na czas Potrzeby P. Michala Kolińskiego dotychczasowego Applikanta bezpłatnego przy Sekretaryacie Ilnym Senatu pracującego; do niego wiec Strony interessowane w okolicznościach Urzędu tego dotyczących, udawać sie mają.

Kraków dnia 12 Czerwca 1833 roku.

Prezes Senatu. WIELOGLOWSKI Sekr: Jlny Senatu

DAROWSKI

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4387.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do powszechnéy Stron interessowanych wiadomości, iż stósownie do postanowienia Senatu Rządzącego w dniu 4 b. m. ir. do L. 3901. D. G. S. zapadlego, kupno 33 koni dla Zandarmeryi krajowey potrzebnych, z wolney reki za gotowa zapłate przez Komitet do tego delegowany podług ich oszacowania do uskutecznienia pelecone, zacznie się od dnia 13 m. r. b. w każdy Wtorek i Czwartek od godziny 9. do 12 rano w Raytszuli P. Knotza na przedmieściu Miasta Krakowa położoney, i trwać ciągle w dniach tych będzie dopóki liczba wyż wyrazona koninie zostanie zapełnioną pod następującemi warunkami.

- 1. Same wałachy i klacze z wyłączeniem ogierów kupować się bedą.
- 2. Konie te winny bydź maści gniadey, młode, zdrowe, silne, trzymające 14 1/2 miary Wiedcńskiey.

3. Przedający, złoży zaręczenie wiary godne za wszelkie mogące bydź ukrytemi wady wewnętrzne końskie do dni 4ch. Po czem zaraz przy kupnie uzyska Assygnacyą Komitetu na zapłatę do kassy rządowey, w braku zaś zaręczenia takowego zostawi konia do dni 4ch za temczasowym rewersem Komitetu, i dopiero po takowym terminie, albo zapłatę lub konia, gdyby wewnętrzne wady wykrytemi zostały, odbierze sobie za zwrotem temczasowego rewersu.

Ktoby więc w sposob powyższy życzył sobie pojedynczo, lub więcew koni razem sprzedać, zechce takowe w terminie i mieyscu wyż wyrażonem dostawić.

Kraków dnia 10 Czerwca 1833 roku.

Senator Prezydujący
SKORUPKA
Konwicki S. W.

Nro 5758.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publiczney wiadomości, iż w depozycie policyjnym znajdują się odebrane od osoby podeyrzaney rzemienie do powozu służące. Ktoby się sądził bydź poszkodowanym i prawym Właścicielem, ma się z dowodami wczasie prawem przepisanym w Dyrekcyi Policyi dla okazania własności sobie służącey zgłosić, inaczey przez publiczną Licytacyą na korzyść Skarbu publicznego sprzedane zostaną.

Kraków dnia 11 Czerwca 1833 roku.

Za Dyrektora Policyi Księżarski. Paprocki Sekr. Nro 5820.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Zawiadomiając tuteyszą Publiczność, iż w jednym z Handlów zostawioną została chustka ze szyi damska, po którą nikt dotąd nieprzychodzi, wzywa Właścicielkę takowey, ażeby z dowodami praw swoich w ciągu Miesiąca jednego do Dyrekcyi Policyi zglosiła się.

Kraków dnia 11 Czerwca 1833 r.

Za Dyrektora Policyi

KSIĘŻARSKI.

Poprocki Sckr.